Nº 69.

# Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabends, den 27. August 1825.

Angekommene Fremde vom 22ten Angust 1825.

Herr Gutsbesißer v. Gliszynöki aus Szymanowicz, hr. Gutsbesißer von Dalaszunski aus Pomarzan, hr. Gutsbesißer v. Bialablocki aus Krzeszliß, herr Gutsbesißer Graf Potulicki aus Sielce, k. in Nro. 243 Dreslauerstraße; herr Butsbesißer v. Potworowski aus Golt, hr. Gutsbesißer v. Bojanowski aus Kornazewo, hr. Gutsbesißer v. Gorzynöki aus Smilowo, k. in Nrv. 384 Gerberskraße; hr. Ober = Antmann Müßeln aus Listowo, k. in Nrv. 384 Gerberskraße; hr. Gutsbesißer v. Ziemiecki aus Damasten bei Danzig, k. in Nrv. 313 Wronkerstraße.

Den 24ten August.

Frau Graffin v. Gurowska aus Kalisch, L. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Candidat Theologia Kruschwitz aus Meseritz, Hr. Kausmann Trager und bie herren Schauspieler C. Quanter und E. Schulz aus Verlin, L. in Nrv. 165 Milhelmsstraße.

Subhaffatione Patent.

Das im Posener Kreise belegene abes tiche Gut Rosnowo, zu welchem die Guter Rosnowo, Rosnowso, Jaroslamice und die Hanlanderei Rosnowskie gehören, auf 49137 Athle. gerichtlich abgeschätzt, und von welchem der Besitztiel noch auf den Bonaventura v. Gatewski im Hypotheken-Buche eingetragen ist, soll auf den Antrag der Königlichen Hauptbank zu Berlin im Wege der Sub-hastation öffentlich verkauft werden.

Patent subhastacyiny.

Maiętność Rosnowo w Powieżie Poznańskim położona, i na 49,137 Tal. sądownie oszacowana, do którey wsi Rosnowo, Rosnowko, Jarosławice i Olędry Rosnowskie należą i od którey tytuł dziedzictwa na imie Ur. Bonawentury Gaiewskiego w ziędze hipoteczney iescze iest zapisany, ma bydź na wniosek banku głownego w Berlinie drogą subhastacy publicznie sprzedaną.

Das Meifigebot ift in termino ben 21, v. Mts. auf 32,758 Athlr. ausgefallen.

Der neue Dictungs-Termin wird auf ben 27. September c. in unserem Greichts-Schlesse vor dem Laudgerichts-Rath Kaulfuß frah um 9 Uhr ander raunt.

Co werben baher alle biefenigen, welt die biese Gater zu kaufen gesonnen und bestigfahig find, hierdurch aufgefordert, in dem bestimmten Tage entweder perstönlich oder burch geschlich legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Gebote zu verlantharen, und der Meistund Bestibietende hat demnächst, in sofern keine gesetzliche Hindernisse im Wege sind, unfehlbar den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Bedingungen konnen in unferer Registratur eingefeben werben,

Bierbei werden nachstehende ihrem Mobnorte nach unbefannte Realglanbis ger, Die Catharina vermittwete v. Gas iemsta geborne b. Tworzecka, Die The= refie Marianne geborne v. Wilegunsta verebelichte v. Dunin, ber Thomas von Rraffowsti, Die Gebruder Johann Une ton und Michael v. Swigeicht, Die Francisca Gaiewefa und die Aloifia v. Ca= iemeta verebelichte v. Krzyzanowefa, ber Graf Unton v. Ctabnicti, Die Rammer= berrin v Storafgeweta, hierdurch offentlich vorgelaten, um in bem gebachten Termine fich zu melben, und ihre Ge= rechtsame wahrzunehmen ober fonft bei ibrem Ausbleiben ju gewärtigen, bag Pluslicitum wypadło w terminie dnia 21. z. m. na 32758 Talarow.

Nowy termin licytacyjny wyznaczony na dzień 27. W rześnia r.
b. w naszym Zamku Sądowym przed
Delegowanym Ur. Kaulfuls Sędzią
Ziemiańskim, zrana o godzinie gtey
wzywamy więć wszystkich do posiadania dobr zdolnych, którzy maiętność rzeczoną nabyć zamyślaią,
aby się w dniu oznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawnie legitymowanych stawili, licyta swe podali i potem się spodziewali,
iż na rzecz naywięcey daiącego przysądzenie skoro prawne nie zaydą
przeszkody, niezawodnie nastapi.

Warunki sprzedoży każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzeć można. Przytem zapozywaią się następuiący wierzyciele realni z pobytu ich teraznieyszego niewiadomi ninieyszem publicznie, iako to Ur. Katarzyna z Tworzęckich Gaiewska, Ur. Teressa Maryanna z Wilczynskich Duninowa, Ur. Tomasz Kraszkowski, UUr. Jan Antoni i Michal Swięcicki bracia, IJUr. Franciszka Gaiewska i Aloyzya Gaiewska zamęžna Krzyžanowska, W. Hrabia Antoni Stadnicki, W. Szambelanowa Skoraszewska, aby się w terminie wzmiankowanym zgłosili i praw swych dopilnowali, albowiem w razie niestawienia się oczekiwali, iż naywięcey daiącemu dobra wyzey wspomnione nie tylko przysadzone.

fcblag ertheilt, fondern auch nach ge= Die Lofcbung ber fammtlichen eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden Fer= berungen, und zwar ber lettern, ohne baff es zu biefem 3wede ber Production ber Instrumente bebarf, verfügt werben foll.

Pofen den 4. Juli 1825. Ronial. Preug. Landgericht.

bem Meintbietenben nicht nur ber Bu- mi beda, ale nawet po złożenia ceny kupnéy w depozycie wymazanie z richtlicher Erlegung bes Raufschillings ksiedze hypoteczney tak wszelkich pretensyi zaintabulow mych iako też i próżno wychodzących, i wprawdzie ostatnich, bez produkowania dokumentow potrzebnych, rozporzadzonem zostanie.

Poznań d. 4. Lipca 1825. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Chictat = Citation.

Die Samt= Ausfertigung bes zwischen bem General Joseph v. Miemojewsfi und bem Rochus von Drweski, unterni 24. Juni 1805 über Die Guter Dpalenica und Silinfo mit Butheilung eines Capitals von 53,333 Athlie to far, vor dem Nofarins Rranfe gefchloffenen Dadt = und respective Pfand = Kontrafts, ift dem von Drive sti abhanden gekommen und bisher nicht aus= gemittelt worden, und auf beffen Antrag wird biefes Dofument hiermit aufgeboten.

Ge werben baher bie Inhaber biefes Rontrafts und alle, bie Forberungen bar= aus zu haben vermeinen, ihre Erben und Ceffionarien vorgelaten, fich in bem auf

ben II. Detoder c. Bornittage um 10 Uhr por dem Deputirten Landgerichtsrath Raulfuß in unserem Instruftione = Zimmer angeleiten Termine entweder perfonlich ober burch gesetslich legitimirte Bevollmachtigte zu melben, thre Unspruche nachzuweisen, widrigen= falls bas Document amortifirt werden foll.

Pofen ben 16. Mai 1825. Roniglid = Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Expedveya główna kontrakta dzierzawy i zastawu między W. Jenerałem Józefem Niemojewskim a Ur. Rochem Drweskim, w dniu 24. Czerwca 1805. roku o dobra Opelenica i Silinko przy zapożyczeniu kapitalu 53,333 Tak 10 sgr. przed Notaryuszem Krause zawartego, zaginela Ur. Drweskiemu i dotychczas wyśledzona być niemoże. i na wniosek iego Dokument fen ninieyszém publicznie proklamnie się. Wzywany przelo posiedziciela kontraktu tego i wezystkielt, którzy pretensye z niego mieć mniemaia, oraz Sukcessorow i Cessyomeryussow, ich, aby sig na termin duia

ri. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie 10. brzed Deputowanym K. S. Z. Kaulfus w isbie maszév instrukcyinéy albo osobiście, albo przez wylegitymowanych Plenipotentów stawili, pretensye swe udowodnili, gdy w razie przeciwnym Dokument ten amortyzowanym zostanie.

Poznań dnia 16. Maia-1825.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftation8 = Patent

Auf den Autrag eines Gläubigers, soll das der Marianna v Zielinska geborne von Koscielska gehörige, im Oborniker Arcise belegene, im Jahre 1824 gericht, lich auf 20294 Athle. gewürdigte Kitter=Gut Nieszawa meistbietend verkauft werzen. Die Vietungs=Termine stehen auf

ben 13. September, ben 13. December c., und ben 13. Marg 1826.,

Bormittage um to Uhr, bon welchen ber Lettere peremtorifch ift, bor bem Land= Gerichte-Rath Raulfuß in unferem Insfruktione-Bimmer an.

Kauf= und Besitzfähige werben vorgeladen, in diesen Terminen entweder
in Person oder durch gesetzlich zulässüge Bevollmächtigte zu ersetzeinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Um=
stände eine Ausnahme gestarten.

Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden,

Pofen ben 2. Mai 1825.

Rbnigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das zu Kurnik unter Mro. 126, sonst unter Mro. 99 belegene Grundstud bes Hutmachers hirsch Guttmann, ist auf den Antrag eines Realglaubigers sub hasia gestellt, und ist auf 292 Athle. tagirt und der peremtorische Bietungs-

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego dobra słacheckie Nieszawy w Powiecie Obornickim położone, w roku 1824 sądownie na 20294 Tal. otaxowane, Maryanny z Kościelskich Zielińskiey dziedziczne, naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termin licytacyi na dzień 13. Wrzesnia, dzien 13. Grudnia r. b., dzień 13. Marca 1826...

zrana o godzinie totéy z których ostatni iest zawity, przed Konsyl. Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczym gdy prawna iaka nie zaydzie przeszkoda, naywięcy daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i watunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 2. Maja 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Korniku pod Nr. 99 dawniey a teraz Nro. 126 położona, kapelusznika Henryka Guttmana własna, ma bydź na wniosek Wierzyciela realnego przez publiczną licytacyą sprzedana, która to

Termin auf ben fi. October c. um 10 Uhr vor bem Landgerichte-Referens daring Müller anberaumt worden.

Der Meistbietenbe hat den Juschlag zu gewärtigen, falls nicht gesetzliche Um=

Rande eine Musnahme machen.

Die Licitationsbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 16. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreize belegene, ben Myskiewiczschen Erben zugehörige abeliche Gut Przytocznica nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 51010 Athlir. 12 sgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulben halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 25. August c.,
ben 24. November c.,
und ber peremtorische Termin auf
ben 28. Februar 1826.,
vor dem Herrn Landgerichts = Rath Lenz
Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag in bem letzten Termin bas Grundstud bem Meistbietenben zugeschla-

na 292 Tal. oszacowaną została. Termin ostateczny do licytacyi teyże wyznaczony iest na dzień 11. Października r. b. o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Müllerem.

Naywięćey daiący ma się przysądzenia teyże spodziewać, skoro prawne przeszkody nie zaydą:

Warunki licytacyi mogą bydź w

naszey Registraturze przeyrzene.

Poznań d. 11. 16. Czerwca 1825. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Przytocznice pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do Sukcessorów Myszkiewiczów należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 51010 śgr. 12 fen. 11. są ocenione, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 25. Sierpnia r. b. na 24. Listopada r. b., termin zaś peretemtoryny

na dzień 28. Lutego 1826., zrana o godzinie 7. przed W. S. Lenz tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolności kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nierushomość naywięce y daiącemu przyden werden foll, in fofern nicht gefet=

liche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens feht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Dangel anguzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Rrotojchin ben 7. Mary 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

bitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czastu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może-

Krotoszyn d. 7. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszower Kreife belegene Herrschaft Dpatow nebst Zubehör, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 164,433 Mthlr. 19 far. 10 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag der Glaubiger Schulben halber offentlich en ben Meiftbietenden verfauft werben, und find die Bietunge = Termine auf

ben 4. October c.,

den 8. Januar 1826., und ber peremtorische Termin auf

ben 26. April 1826., vor bem herrn Landgerichterath Ruschke Morgens um 9 Uhr althier angefett.

Befitfabigen Raufern werden biefe Termine mit ber Rachricht befannt ge= macht, daß bie Tare in unserer Regi= ftratur eingesehen werden fann.

Rrotofdin ben 6. Juni 1825.

Ronigl. Preuß, Laudgericht.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Opatowska pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położona, wraz zprzyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 164,433 Tal. 19 sgr. 10 fen. iest oceniona, na 24danie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 4. Października r. b., dzień 8. Stycznia 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Kwietnia 1826, zrana o godzinie gtéy przed Wnym Sedzią Ruschke w mieyscy wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Krotoszyn d. 6. Czerwca 1825. Król, Prus. Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise belegene, ben von Borowäkischen Scheleuten zugehörige abezliche Gut Slaborowice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 23,308 Athlir. 23 sgr. 4 pf. gewürdigt wordenist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind auf

den 25. August c.,
den 24. November c.,
und der peremtorische Termin auf
den 28. Februar 1826.,
vor dem Herrn Landgerichts=Rath Leng
Worgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitzschigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß es übrigens innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei steht, uns die etwa bei Aufenahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann ju jeber Zeit in unfes rer Registratur eingefeben werben.

Rrotoschin ben 11. April 1825. Konigl. Preußisches Landgericht.

# Patent Subhastacyiny.

Dobra Słaborowice pod Jurysdykcyą Naszą w Powiecie Odalanowskim położone, do małżonkow Bobrowskich należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie
sporządzoney na Talarów 23,308 śbr.
23 fen. 4 są ocenione, na żędanie
Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącdmu sprzedane
bydź maią, którym końcem termina
licytacyjne na

dzień 25. Sierpnia r. b. dzień 24. Listopada r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Lutego 1826. zrana o godzinie otey przed W. Sędzią Lenz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 11. Kwietnia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Da in bem jum öffentlichen Berfaufe bes bem Zuchmacher Siegismund Pfeif= fer gehörigen, in ber Stadt Schwerin a. b. 2B., Birnbaumer Rreifes, unter ber Mro. 160 belegenen Wohnhaufes nebft Stall, Schenne, einer viertel Sufe Acters tand und brei Wiesen am 20. b. Mts. angestandenen peremtorischen Termin kein Rauflustiger erschienen, fo ift auf ben Antrag ber Gläubiger ein anderweis ter Bietungs = Termin auf ben Taten Detober c. Bormittage um g Uhr in Schwerin anberaumt worben. Rauffu= flige werben hierzu mit bem Bemerfen vorgelaben, baf bie Grundflude auch einzeln verfauft werben follen.

Die Taxe, welche auf 294r Athle. 20 fgr. ausgefallen, nehst den Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Res

giffratur eingesehen werben.

Meferig ben 25. Juli 1825.

Abnigl. Preußifdes Lanbgericht.

Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży domostwa w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą w Powiecie Międzychodzkim pod liezbą 160 położonego, sukiennikowi Zygmuntowi Pfeisfrowi należącego, wraz z przynależącą do niego staynią, stodołą, iedną cwiercią huby roli i trzema łąkami stał na dzień 20. b. m. termin zawity. Ponieważ w terminie tym nikt z kupuiących niezgłosił się, przeto na wniosek wierzycieli powtórny termin na dzień 12. Października r. b. o godzinie 8. zrana w mieście Skwierzynie wyznaczony został, na który ochotę kupienia maiących z tem nadmienieniem ninieyszym wzywamy, že grunta rzeczone i poiedyńczo przedane bydź maig.

Taxa która 2941 Tal. 20 sgr. wynosi, może bydź codziennie wraz z warunkami kupna w Registraturze naszey przeyrzaną.

Międzyrzecz d. 25. Lipcz 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

# Erste Beilage zu Mro. 69. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte wird mit Bezug auf S. 7. Tit. 50. Thl. I. der Allgemeinen Gerichts = Ordnung hierdurch bekannt gemacht, daß in dem Franz und Elisabeth Bartschschen Eredit = Berfahren ein Termin auf den 21. September c. vor dem Landgerichts = Affessor Groschuff zur Ausschätzung der Masse angesetzt worden ist.

Frauftadt den 25. Juli 1825. Rbniglich Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański stósownie do przepisu §. 7. Tyt. 50. Czę. I. P. O. S ninicyszem czyni wiadomo, iż w interesie uregulowania długów pozostałosci Franciszka i Elżbiety małżonków Bartsch w malym Krzycku, do wypłacenia massy, termin na dzień 21go Września r. b. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Groschoff na Sali Sądu tuteyszego wyznaczonym został.

Wschowa d. 25. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise belegene, zu bem Richard Schmidtschen Machlasse gehörige Erbpachts = Gut Nimtsch nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 9860 Athlr. 20 fgr. gewürdigt, und auf das im letzten Termin 6600 Athlr. geboten worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber anderweit bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der einzige peremtorische Viestungstermin ist auf den 17. December e. vor dem Herrn Landgerichtsrath Sprinzger Morgens um 8 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, baß in bemselben bas Grundstud dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf bie etwa nachher einkommenden Gebote Patent Subhastacyiny.

Wieczysto dzierzawna wieś Nimcz pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim położona, do pozostałości Richarda Schmidta należąca, wraz z przyległościami, która według sądowey taxy na 9860 Tal. 20 śgr. oceniona została i za którą w ostatnim terminie 6600 Tal. podano, ma bydź na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, którym końcem tylko ieden licytacyiny termin peremtoryczny na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. przed W. Springerem Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym, 2nadnicht weiter geachtet werden foll, in fo= fern nicht gesetzliche Grunde dies noth= wendig machen.

Zugleich wird mit Bezug auf S. 401. bes Unhangs zur GerichtseDrdnung nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Zwecke der Production des Instruments bedarf, verfügt werden.

Uebrigens steht es innerhalb 4 Wochen vor bem Termin einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorges, fallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 11. Juli 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Offener Urreft.

Nachdem über das Bermigen ber hiefigen Handlung Benjamin Gesner et Comp. durch das Decret vom heutigen Tage der Concurs eröffnet worden ist, so wird allen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Sachen, Effecten und Briefschaften besitzen, aufgegeben, an benselben nicht das Mindesse davon zu verabfolgen, vielmehr solches dem unterzeichneten Landgeriehte treußichst anzuzeigen, und die Sachen und Gelder mit Borbehalt ihrer daran habenden Rechte in das Depositorium besselben abzuliefern.

mienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą
zostanie, napóźnieysze zaś podania
wzgląd mianym, nie będzie, ieżeli
prawne tego nie będą wymagały powody, i że stosownie do §. 401. dodatku do ordynacyi sądowey po złożeniu w Sądzie Summy kupna wywazanie w szystkich zajntabulowanych tak iako i tych pretensyi które
późno wyidą nakazanem będzie, a
w prawdzie ostatnich bez potrzeby
produkowania w tey mierze instrumentu.

W przeciągu 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoszcz d. 11. Lipca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Gdy nad maiątkiem tuteyszego handlu Benjamina Gesnera et Comp. dekretem z dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został, przeto nakazuie się wszytkim tym, którzy bądź pieniądze, rzeczy, effekta, bądź też papiery pospolitego dłużnika posiadaiących, ażeby nic bynaymniey z tego onemu niewydawali, lecz owszem o tem podpisanemu sądowi rzetelnie donieśli, a rzeczy i pieniądze z zastrzeżeniem swych do nich mieć mogących praw do Depozytu iego odstawili.

Sollte bessen ungeachtet die Zahlung ober Ausantwortung an einen andern als an unser Depositorium erfolgen, so wird solche für nicht geschehen geachtet, und das Gezahlte und Berabsolgte zum Besten der Masse anderweit beigetrieben, wenn aber der Inhaber solcher Sachen und Gelder selbige verschweigen, ober zurückbehalten sollte, so soll er außerdem jeines daran habenden Unterpfandes und andern Rechts für verlussig erklärt wersben.

Bromberg ben 28. April 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Deffentliche Borlabung.

Um bie, im Depositorio ber chema= ligen judpreuffischen Patrimonialgerichte Birte, Luboft, Birnbaum, Rahme, Bance, Efrandlewo, Pritsche, Goran, Landle, Ravileg, Tirfchtiegel, Bent= ichen, Betiche, Lewig und Dbra, ber Stadtgerichte Meferit und Schwerin, und bes herzoglich warschauschen Friebenegerichts Meferig befindlichen Maffen an die Intereffenten, welche bis jett ausgemittelt find, und fich gemelbet ba= ben, mit Gicherheit ausgahlen gu tonnen, und weii ju bermuthen fteht, daß noch mehrere Unipruche an folde gemacht werden burften, werden bierdurch alle unbefannte Deposital-Intereffenten, welde wegen eingelegter Gelber, Pratiofen und Documente oder aus irgend einem anbern Grunde an die Depositoria ber oben gedachten Gerichte Unfpruche haben

Gdyby pomimo tego ktokolwiek komu innemu a nie naszemu Depozytowi z pomienionych przedmiotów miał co wypłacać alby wydać, natenczas wypłata takowa lub odstawienie za nienastąpione uważanem będzie i powtórnie na korzyść masysyściągnięte zostanie. Jeżeliby zaśposiadacz takowych rzeczy lub pieniędzy miał one zamilczeć lub zatrzymać, tedy oprócz tego utraci ieszcze zastaw lub inne prawo do nich mieć mogące.

Bydgoscz d. 28. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew publiczny.

Aby summy w depozycie byłych za Pruss. południowych Sądów patrymonialnych w Sierakowie, Luboszu, Międzychodzie, Kamionnie, Wieycach, Skrzydlewie, Przytocznie, Goraiu, Dłusku, Kwilczu, Trzcielu, Zbąszyniu, Pszczewie, Lewicach i w Obrze, sądów mieyskich w Międzyrzeczu i Skwierzynie i Sadu Pokoiu za Xiestwa Warszawskiego w Międzyrzeczu, znayduiące się, interessentom, którzy dotąd wypośrodkowani są i którzy się zgłosili, z bezpieczeństwem wyliczyć można, i ponieważ się spodziewać należy, iż ieszcze więcey pretensyi do depozytów rzeczonych roszczonemi bydź moga; przeto zapozywają się ninieyszém publicznie wszyscy interessenci depozytalni, którzy względem złokönnten, diffentlich aufgefordert, binnen 3 Monaten und spätestens im Termine, der den 28. September c. Vormitztags um 9 Uhr hier an gewähnlicher Bezichtöstelle vor dem Herrn Landgerichtösmath Piesker ansieht, sich zu melden und ihre Ansprüche anzubringen und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit allen ihren Ansprüchen an gedachte Depositoria werden präcludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen deshalb wird auserlegt werden.

Bugleich werben folgende Deposital=

1) Amtmann Wittwer, ehemals in Tirschtiegel;

2) Amtmann Wahl, ehemals in Lusch= wis bei Frauftadt;

3) Rletti ober Rlettfi,

4) Bine auch Binne, und Bincas ge= chemals in nannt, Birnbaum;

5) Sohmener,

6) Topfer Wende,

7) Rumiejewski, } ehemals in

8) Sohr und Roloff, J Birke;

9) die Thielsche Erben, 10) — Abam Schulz- ehemals in sche Erben, Meseritz.

beren jestiger Wohnort nicht hat ausgemittelt werden konnen, oder deren Erben oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, hiermit aufgefordert, sich im angesetzten Termine zu melden und ihre Legitimation zur Erhebung ber für sie im Depositorio besindlichen geringen Massen nachzuweisen, widrigenfalls solche als żonych pieniędzy, precyozów, dokumentów lub z innéy iakiéykolwiek przyczyny do depozytów, rzeczonych sądów, pretensye mieć mogą, aby się w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniéy w terminie na dzień 28. Września r. b. o godzinie 9. zrana przed delegowanym Sędzią Piesker w mieyscu posiedzeń tuteyszego sądu wyznaczonym, zgłosili, pretensye swoie podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zostaną ze wszystkiemi pretensyami swemi prekludowani i wiecczne im w téy mierze milczenie nakazaném będzie.

Zarazem zapozywaią się następuiąci inseressenci depozytalni iako to:

2) Ekonom Wittwer przedtém w Trzcielu;

 Ekonom Wahl przedtém w Luświcy pod Wschową;

3) Kletti czyli Klettki,

4) Bine także Binne i przedtém w Bineas zwany, Międzycho-

5) Hohmeyer, dzie;

6) Garncarz Weyde,

7) Rumiejewski, ) przedtém w

8) Sohri Roloff, Sierakowie;

9) Sukcessorowie Thiela, przed-10) dito Adama tém w

Schulca, Międzyr.

których teraźnieysze zamieszkanie wypośrodkowanem bydź nieog mlo, lub też ich sukcessorowie albo też ci, którzy w ich prawo wstąpili, aby się w terminie wyznaczonym rownież stawili i legitymacyą swoią do podnie-

herrnlofes Gut bem Konglichen Fisco anbeim fallen werben.

Meferit ben 2. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

sienia znaydujących się dla nich w depozycie summ małych wykazali, inaczéy takowe, iako dobro niemaiące pana królewskiemu fiskuskusowi przypadną.

Międzyrzecz dnia 2. Maia 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Sbictal=Borlabung.

Da über ben Rachlaß ber zu Wollftein verstorbenen Grafin von Pinto gebornen Freiin v. Richthoff, auf ben Untrag bes Universal=Erben ber erbschaftliche Liqui= datione = Prozef eroffnet, und gur Un= melbung und Nachweifung ber Forberun= gen ber Glaubiger, ein Termin vor bem Deputirten herrn Landgerichts = Rath Lowe auf den 2. December c. Vor= mittage um 9 Uhr angegett worden ift, fo werben alle unbefannte Glaubiger hierdurch vorgeladen, in bem obigen Termine auf bem hiefigen Rathhause entweder in Perfon ober burch einen mit Bollmacht und Information verfehenen hiefigen Juftig = Commiffarius, wogu ihnen ber Juftig-Commiffarius v. Brons Bei, Rofiel und Juftig = Rath Wittwer vorgeschlagen werden, zu erscheinen und Die Beweismittel beizubringen.

Bei Nichtanmelbung ihrer Unfpruche im Termine haben biefelben zu gewartis

Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad pozostalością zmarłey w Wolsztynie Hrabiny Pinto z domu Baronowy Richthoff, na wniosek spadkobiercy uniwersalnego, proces spadkowo - likwidacyiny otworzo. ny, i termin do zameldowania i wykazania pretensyi wierzycieli na dzień 2gi Grudnia r. b., o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Loewe wyznaczony został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w terminie tym na Ratuszu tuteyszym osobiście, lub przez iednego z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości plenipotencyą i informacyą opatrzonego proponuiac, im tym końcem Ur. Kommiss. Srawiedliwości Wrońskiego, Roestla i Radzcę Sprawiedliwości Wittwera, stawili i dowody złożyli. W razie niezameldowania swych pretensyi w terminie tym utragen, baf fie aller ihrer Vorrechte wer= ben verluftig erflart, und mit ihren For= berungen an basjenige, was nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger noch übrig bleiben mochte, verwiesen merben.

Meserit ben 13. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Land = Gericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

ca prawo pierwszeństwa i z pretensyami swemi tylko do tego co się po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli pozostanie, odesłani będa.

Międzyrzecz d. 13. Czerwca 1825.

# Bekanntmachung.

Nach bem bier ausgehangten Gubha= ftatione = Patente, foll bas im Deferiger Rreife ohnweit Tirichtiegel belegene, bem Apotheker Johne gehorige, und nach ber gerichtlichen Tare auf 4045 Rthlr. 5 far. abgeschatte Bormert Subentage, auf ben Untrag eines Glaubigere im Bege ber offentlichen Gubhastation ver= fauft werben.

Wir haben bagu bie Termine auf

- 1) ben 30. Geptember c.,
- 2) den 30. November c.,
- 3) ben 28. Januar 1826., wovon ber lette peremtorisch ift, bor bem herrn Landgerichte Uffeffor Soppe angefett. Raufluftige, Befit = und-Bah= lungefähige werden bagu eingelaben, um ibre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietenbe hat, wenn gefet= liche Umftande feine Ausnahme machen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego Folwark Zydownia (Judenliege) wraz zprzyległościami w Powiecie Międzyrzeckim niedaleko miasta Trzciela położony, Aptekarżowi Johne należący, a podług taxy sądowey na Tal. 4,045 śgr. 5 oceniony, na wniosek wierzyciela w drodze publiczney subhastacyi przedaném bydź ma.

Termina licytacyine do téy przedaży wyznaczone są na dzień

- 1) 30. Września 1825.
- 2) 30. Listopada 1825.
  - 3) 28. Stycznia 1826.,

z których ostatni peremtorycznym iest, przed Ur. Hoeppe Assessorem w Izbie naszey sądowey. kupienia maiący i posiadania zdolni wzywaią się ninicyszem, aby się stawili i licyta swe podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiąnen taglich in unferer Regifratur ein= gefeben werden.

Meferit ben 30. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Die Tare und Kaufbedingungen fon= cego, ieżeli okoliczności prawne wyiątku nie dozwolą.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzec možna.

Międzyrzecz d. 30. Maja 1825. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das in ber Stadt Schwerin belegene, bem Tifchler Manaffe Ulrich gehörige, auf 415 Rthlr. 15 fgr. gerichtlich abge= schätte Wohnhaus nebst zwei Garten und einer Wiefe, foll Schulden halber offents lich an ben Meiftbietenden verkauft wer= ben. Dazu fieht ein Bietunge = Termin bier, auf den 1. Dctober c. an, wo= su Raufluftige eingelaben werben.

Meferik ben 13. Juni 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. Obwieszczenie.

Domostwo stolarza Manasse Ulrich w mieście Skwierzynie położone, z przynależącemi doń dwiema ogrodami i łaką na tal. 415 sgr. 15 sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedane bedzie.

Termin do licytacyi wyznaczony

iest na dzień

I. Października r. b. w Międzyrzeczu. Ochotę kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 13. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama.

Die, eine halbe Meile von ber hiefigen Rreisstadt Gamter gelegene Baffer= muble, Grabowiec genannt, mit 3 Mahlgangen und ben bazu gehörigen 4 Culmifden Sufen Land, ben Muller Proclama.

Młyn zwany Grabowiec, pół mili od Powiatowego miasta Szamotuł odległy, o trzech mliwnych gankachi do niego należącemi 4 Chełmińskiemi hubami posiadłości małżonkom KuRubeschen Sheleuten gehörig und gericht= lich auf 7663 Athlr. 10 sgr. geschätzt, soll auf den Antrag eines Real=Gläubi= gers, im Wege der Subhastation öffent= lich an den Meistbietenden verkauft wer= den. Im Auftrage des Königl. Landge= richts Posen, haben wir die Termine auf

ben 7. April 1825., ben 8. Juli 1825., und ben 10. October 1825.,

von welchen ber lettere peremtorisch ift, Bormittage um 10 Uhr in unserer Ge=

richtsstätte angesetzt.

Besitz und Zahlungöfähige werben hierzu mit bem Bemerken vorgelaben, daß auf die, nach Berlauf bes letzten Licitations = Termins etwa einkommenden Gebote nicht weiter Rucksicht genommen werden wird.

Die Tare kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Camter den 22. December 1824. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

bom należący, a sądownie na 7663 Tal. 10 śgr. otaxowany, ma być na żądanie realnego wierzyciela sposobem subhastacyi publicznie naywięcećy daiącemu sprzedany.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego, wyznaczyli-

śmy termina

na dzień 7. Kwietnia 1825, na dzień 8. Lipca 1825, i na dzień 10. Październ. 1825, z których ostatni peremtoryczny bę-

dzie, o godzinie rotey zrana w na-

szey sądowey izbie.

Zdolni do kupienia i zapłacenia wzywaią się do tey czynności, z tym oświadczeniem, iż po ostatnim licytacyi terminie, na nastąpić mogące podania żadnego względu nie będzie.

Taxa może być w naszey Regi-

straturze przeyrzaną.

Szamotuły d. 22. Grudnia 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoiu, Subhastations = Patent.

Zufolge Auftrage bee Ronigl. Landge= richts gu Pofen, haben wir im Wege der nothwendigen Gubhaftation jum bffent= lichen Berfauf bes gn Werdun unter Dr. I belegenen, auf 1363 Athlr. gericht= lich geschätzten Freischulzenguts die Bie= tungs = Termine auf

ben 20. August, ben 19. September, und

beit 17. Detober c.,

wovon ber lettere peremtorifch ift, in unferer Gerichtestube anberaumt, mogu wir Raufluftige einladen.

Der Buichlag wird erfolgen, fofern aefehliche Sinderniffe nicht eine Hus-

nahme machen.

Die Tare fann jebergeit bei und ein= gefehen werben.

Rogasen ben 10. Juli 1825. Ronigt. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacviny.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczylismy w drodze konieczney subhastacyi do publiczney subhastacyi do publicznego sprzedania połozonego w Wiardunkach pod Nr. 1 sołectwa okupnego, małżonkom Hoffmann się należącego, sądownie na 1363 tal. ocenionego, termina licytacyine

na dzień 20. Sierpnia na dzień 19. Września,

na dzień 17. Października r. b. z których ostatni iest peremtoryczny, w izbie naszey sądowey, na które kupienia chęć maiących wzywamy. Przyderzenie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zayda.

Taxa każdego czasu u nas przey-

rzana bydź może.

Rogozno d. 10. Lipca 1825. Królewsko Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Sechteblichen Landgerichts zu Frauftadt, Ziemiańskiego w Wschowie ma bydz foll auf ben Untrag eines Glaubigere, dom mieszkalny wraz z ogrodem o-Das bem Biebhandler Gottlieb Sprotte wocowym, Bogumilowi Sprotte hangehörige ju Garne unter Dro. 105 beles dlerzowi przynależący w Sarnowie.

Obwieszczenie.

In Berfolg Auftrages Des Konigi. Z zlecenia Krol. Przesw. Sadir

gene Bohnhaus nebst einem babei belegenen Obst = Garten, welches auf 130 Mtlr. gerichtlich gewürdiget worden, im Bege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Bu biesem Zwecke haben wir baher einen Termin auf ben 7. Detober c. Bormittags um 9 Uhr in loco Sarne anberaumt, und laden Kauflustige und Besithschige mit der Versicherung vor, daß für den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesehliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare und Raufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Rawicz ben 27. Juli 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. pod liczbą 105 położony, który sądownie na 130 tal. oceniony został, na wniosek wierzyciela drogą potrzebney subhastacyi sprzedany.

Tem końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Października r. b. o godzinie otey zrana in loco w Sarnowie, do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących z zapewnieniem wzywamy, iż przyde rzenie na rzecz naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa i kondycye sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź maia.

Rawicz d. 27. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Befanntmadung.

Das unter Mro. 378 auf der Kalischer-Straße hierselbst belegene, dem Casimir Dobrowolsti gehörige Haus nebst Stallung und Garten, welches gerichtlich auf 338 Athlie, geschätzt worden, soll, da Käuser die Bedingungen des Adjudicationsurtels nicht erfüllt hat, auf dessen Wefahr und Kosten anderweit öffentlich verkauft werden. Hierzu ist ein Termin auf den 9. November c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtstath Rosmeli in unserem Situngs.

#### Obwieszczenie.

Dom pod Numerem 378 na ulicy Kaliskiey tutay położony, do Kazimierza Dobrowolskiego należący, wraz z oborą i ogrodem na 338 tal. oszacowany, kosztem kupującego, który warunków wyroku adjudycyinego nie dopełnił, publicznie znowu sprzedany bydź ma.

W tym celu termin na dzień 9. Listopada r. b. o godzinie 10. z rana przed Deputowanym Sędzia Kosmeli w Izbie naszey SessyonalSaale anberaunt, zu welchem wir Kauflustige mit dem Eröffnen einfaden, daß dem Meist = und Bestbietenden der Zuschlag geschehen wird, wenn nicht gesetzliche hindernisse entgegen stehen.

Die Taxe fann in unferer Regiffratur wahrend ben Dienftffunden eingesehen

werden.

Krotofchin ben 14. Juli 1825. Burfil. Thurn= und Tarisiches Fürftenthums = Gericht. néy wyznaczywszy, zapozywamy nań chęć kupna maiących z tém oznaymieniem, iż przybicie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne iakie przeszkody zachodzić nie będą.

Taxa w Registraturze naszey w czasie godziń urzędowania przeyrza-

na bydź może.

Krotoszyn d. 14. Lipca 1825. Xiażęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Betanntmachung.

In Gemäßheit des Auftrages wird der Unterzeichnete die zum Nachlasse der Untonina von Brzeska geborne von Iloswiecka gebörigen Gegenstände, old: Silsbergeschirt, Porzelain, Wäsche, Betten, Möbeln, Hausgeräthe und verschiedene Kleidungsstücke öffentlich an den Meisteitenden gegen gleich baare Bezahlung am 14. September c. Morgens um 8 Uhr ir dem Dorfe Miedzylisse hiefigen Kreises verkausen, wovon Kaussussige hiermit in Kenntniß gesetzt werden.

Magrowiec ben 18. August 1825.

Graff, Justis = Actuarius.

#### Obwieszczenie.

Na mocy odebranego kommissorium maią przez niżey podpisanego
do pozostałości ś. p. Antoniny z Jłowieckich Brzeskiey należące przedmioty, iako to: śrebra, porcelana,
bielizna, pościel, meble, sprzęty
domowe i rozmaita garderoba publicznie więcey daiącemu za gotową
zaraz zapłatą w dniu 14. Września r. b. o godzinie 8. zrana w wsi
Miedzylisiu w Powiecie tuteyszym,
bydź sprzedane, o czem ochotę kupna mziących, się zawiadomia.

Wagrowiec d. 8. Sierpn. 1825. Graff,

Aktuaryusz Sprawiedliwości.

# UWIADOMIENIE

Podpisany iako Exekutor testamentu zmarlego Felixa Bogurya Zakrzewskiego uwiadomia ninieyszém, iż wyprowadzając się do Królestwa Polskiego ustanowił w mieysce swoie Pelnomoenikiem W. Łukaszewicza Kommissarza Sprawiedliwości, do którego interessowani o sukcessyą w potrzebnym razie zgłaszać się zechcą.

Poznań d. 24. Sierpnia 1824. Jan Maniawski.

In der Breiten Strafe Mro. 118 ift die ganze erfte Etage zu vermiethen. Anch dafelbst ift ein zum Laden oder einer Schänke auch zum Betrieb sonstigen Gewerbs geeignetes Local nebst Wohnung zu vermiethen. B. Wronie Ei.

Graben Neo. 3r ift die Belle = Etage, aus 5 Piecen, Kuche er. beffehend, abthigenfalls auch nebst Stallung von Michaeli 1825 ab, 3u vermiethen. Dede gleichen im zweiten Stock eine Stube nebst Kannuer.

Donnerstag ben t. September ift bei mir zum Abendeffen frische Bueft und Sauertohl, wozu ergebenft einladet P. Ludte, auf Ruhudorf.

The Attention of the control of